# Kreis - Blatt

Des

Königl. Preußischen Landraths - Amtes Thorn.

Nº 48.

Freitag, ben 27ften Movember

1835.

## Berfügungen und Bekanntmachungen des Landraths - Umtes.

Die unten genannten Bohllobl. Dominia und resp. Ortsvorstände, so wie Herr Obers No. 236. amtmann Bunsch zu Brzezinko und Herr Oberamtmann Donner zu Konczewicz erhals IN. 1398 R. ten Jeder anbeisolgend

1. Ein Eremplar der Instruktion vom 31. Oktober a. c. die Berwaltung des Klassen-

fteuer = Erhebungs = Gefchafts betreffend,

2. ein Mufter zur Rlaffensteuer = Hebungs = Rolle zur Renntniß mit ber Aufforderung, die darin enthaltenen Borfchriften forgfaltig zu befolgen.

Nach dem 1. Januar a. f. werde ich durch ortliche Revision mich überzeugen, ob das Klassenkeuer-Geschäft der Vorschrift gemäß verwaltet wird.

Thorn, den 24. November 1835.

| Browina<br>Bruchnowfo | Grabia<br>Kuczwally | Pruskalonka<br>Rubinkowo | Stanislawowo Pod=<br>czalkowo |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Czernewiß             | Lipnisten           | Rynsf                    | Turzno                        |
| Enchorady             | Mirafowo            | Slawfowo                 | Tyllis                        |
| Chelmonie             | Marira              | Giemon                   | Who cz                        |
| Kolfong               | Mielub              | Szewo                    | Warszewiß                     |
| Gierkowo              | Ollet               | Sfludzewo                | Zaionstowo                    |
| Groch                 | Plusfowens          | Glomowo                  | Zengwirth                     |
| Gronowo               | Przeczno            | Stanislawowd Slu=        | Zelgno                        |
| Grzywno               | Piwniß              | zewo                     | Zafrzewło                     |

Nach einer hohern Orts ergangenen Bestimmung sollen die Landarmen Beiträge pro 1836 nicht mehr nach den bisherigen Säsen, sondern nach dem Maßstabe der Klassensteuer aufgebracht werden. Für die klassensteuerpsichtigen Ortschaften ist hiefür der untenstehende Larif genehmigt und zugleich beschlossen worden, daß die Repartition auf die einzelnen Beistragspslichtigen ganz nach denselben Grundsäsen erfolgen soll, wie die Veranlagung der Klassensteuer geschieht. Die darauf bezügliche gesehliche Berordnung wird binnen Kurzem zur Publikation gelangen. Die Vorbereitungen mussen indeß schon jest getrossen werden, da die Landarmen Beiträge in halbjährlichen Katen pränumerando berichtigt werden, und die erste Kate schon im Lause des Monats Januar abgeführt werden muß.

Die Bohllobl. Behorden, Dominia und resp. Ortsvorstände des Kreises werden daher ersucht, die Aufnahme der Repartition der Landarmen Beiträge pro 1836 unverzügstich zu bewirken und solche in duplo bis zum 10. Dezember c. bei 5 Rthlr. Ordnungs-

ftrafe und erekutivischer Abholung einzureichen.

No. 237. JN. 1394. Die Einsendung der Repartitionen erfolgt wie befannt:

1. Bon den Dominien an das Landraths - Umt hiefelbft,

2. von den Rammerei = Ortschaften an den hiefigen Magiftrat,

3. von den Ronigl. Ortschaften an das hiefige Domainen = Rent-Umt.

Gedruckte Formulare zu der Repartition sind im Bureau des Landraths Mints hiefelbst gegen 6 Pfennige pro Bogen zu haben. Die in der zwölsten Klassensteuer-Stufe
eingeschäßten Personen bleiben von der Entrichtung der Landarmen Beiträge ganzlich befreit. — Bon den eingegangenen Beiträgen werden den einzelnen Gemeinen eben so wie
von der Klassensteuer 4 Procent zur Deckung der mit der Erhebung verknüpsten Ausgaben
bewilligt.

Thorn, den 23. November 1835.

# Entwurf zum Tarif

zur

Erhebung der Landarmen - Beiträge in den flassensteuerpflichtigen Theilen der Proving Westpreußen.

| Rlaffensteuer |         |                        |                                     | andarı | DE 12 ST | out I is unitable to the distribution of                                     |  |  |  |  |  |
|---------------|---------|------------------------|-------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Rlassen.      | Stufen. | Haushal-<br>tungs-Sage | Beitrå<br>Haush<br>entrich<br>Rtlr. | alt jä | hrlich   | Bemerkungen.                                                                 |  |  |  |  |  |
| I.            | 1       | 144                    | 21                                  | T.     | 1        | Perfonen, welche keinen haushalt führer                                      |  |  |  |  |  |
|               | 2       | 96                     | 15                                  |        | _        | und nach dem Rlaffensteuer = Gefete nur                                      |  |  |  |  |  |
| W             | 3       | 48                     | 7                                   |        | -        | den halben Saushalt = Steuersatz ent richten, gahlen auch nur die Salfte der |  |  |  |  |  |
| II.           | daid4   | 24                     | 2                                   | 15     | -        | Sates ihrer Stufen an Landarmen Beitrage.                                    |  |  |  |  |  |
|               | 5       | 18                     | 1                                   | 25     | -        | OHAMA A AMARANA                                                              |  |  |  |  |  |
|               | 6       | 12                     | 1                                   | 7      | -        | engine de la constante                                                       |  |  |  |  |  |
| III.          | 7       | 8                      | -                                   | 20     | -        |                                                                              |  |  |  |  |  |
| a pagnin      | 8       | 9 90 6 10              | -                                   | 14     | -        |                                                                              |  |  |  |  |  |
| Jedininia.    | 9       | 4                      | 1110                                | 10     | -        | o maindoid and about stem about 10.8.                                        |  |  |  |  |  |
| IV.           | 10      | 3                      | _                                   | 5      |          |                                                                              |  |  |  |  |  |
| 2 gmmps       | 11      | 2                      | 01-9                                | 2      | -        | Corri nemenan sam sampanan karing dan 18                                     |  |  |  |  |  |

No. 238. Die überaus drückende Moth der Stadt Pr. Holland hat bewirkt, daß mehrere IN. 6178. hundert Kinder, wegen Mangel an Bekleidung, die Schule nicht besuchen konnen. Um diesem Nothskande abzuhelsen, hat Jemand zwei belletristische Arbeiten, als:

1. die Jesuitenbraut, Drama in brei Aufzugen

2. Richard von Lindenau, eine Novelle drucken laffen, und die Einnahme zur Bekleidung dieser armen Schulkinder bestimmt.

Indem ich die Kreiseingesessenen hievon in Kenntniß setze, lade ich dieselben gleichzeitig zur Subscription auf die zu einem so wohlthätigen Zwecke bestimmten vor erwähnten Werke mit dem Bemerken ein, daß solche in einem Bande zusammengefaßt sind und nur 15 Sgr. kosten.

Die diesfälligen Gubscriptions - Anzeigen bitte ich mir balb gefälligft, spateftens aber

binnen 14 Lagen zukommen zu laffen. Thorn, ben 24. November 1835.

### Befanntmachungen anderer Beborden.

Der nachstehend bezeichnete, bis Johanni c. in Kl. Pulkowo in Diensten gestandene Knecht Johann Trawicki, welcher eines begangenen Schafdiehstahls dringend verdachtig ist, hat sich durch die Flucht seiner Arretirung entzogen und soll schleunigst zur Haft gebracht werden.

Sammtliche Civil = und Militair = Behorden werden ersucht, auf denselben Acht zu haben, ihn im Betretungsfall zu verhaften und an das unterzeichnete Domainen = Rent= Amt abliefern zu lassen.

Gollub, den 9. November 1835.

Ronigl. Domainen = Rent = Umt.

Signalement.

Geburtsort Nabrosze, Kreis Lipno, Vaterland Polen, gewöhnlicher Aufenthalt Kl. Pulfowo, jest im Umbertreiben, Religion fatholifch, Alter etwa 25 Jahre, Stand Knecht, Große 5 Fuß 4 Zoll, Hare und Augenbraunen hellblond, Gesichtsfarbe blaß, Gesichtsbildung hager, Statur mittel.

Befleidung.

Blautuchene Jade, weißleinene Sofen, gewöhnliche Bauernftiefel, Filgout.

Es sind theils verdächtigen Personen abgenommen, theils auch als gesunden im Polizei - Bureau abgeliefert:

1. ein großer fupferner Reffel mit einem großen eisernen Biegel verfeben,

2. ein kleiner silberner Loffel mit ben Buchstaben H. E. und dem Bruftbilde der Prinzessen Glisabeth von Preußen, auch mit dem Berliner Stempel gezeichnet,

3. eine Lorgnette in Sorn eingefaßt, auch

4. mehrere Schluffel.

Wer sein Sigenthumsrecht an diesen Gegenständen nachweisen, oder Auskunft hierüber zu geben vermag, wird aufgefordert, die Anzeige schriftlich oder mundlich im Polizeis Bureau binnen 4 Wochen abzugeben.

Thorn, den 7. November 1835.

Der Magistrat.

#### Privat = Anzeigen.

Die Eröffnung unseres in Material= und Farbenwaaren, Wein, Brandtwein und Taback, en Gros und en Detail bestehenden Geschäfts, am 1. Dezember a. c. beehren wir uns hiermit ergebenst anzuzeigen, und bitten um geneigtes Vertrauen ganz gehorsamst. Thorn, den 27. November 1835.

Wilh. Tiegen & Comp. Allestadter Markt im goldenen Abler.

#### Bekanntmachung.

Den 30. d. M. werde ich im hiesigen Nathhaus-Saale, Vornittags 9 Uhr, gegen gleich baare Bezahlung 3 Stuck blaues ord. Tuch, welches im Wege der Exekution abges pfändet worden ist, verkaufen; weshalb ich Kauskustige hierzu zahlreich einlade.

Thorn, den 21. November 1835.

Der Land = und Stadt = Gerichte = Erecutor Fenerabend.

Circa 200 Hammel 2 bis 4jahrige mittlerer Wolle, werden auf dem Gute Lulfant bei Thorn gefauft. Billige Anerbietungen werden franco erbeten.

#### Durchschnitts . Marktpreife in Thorn

| in der Woche<br>vom<br>12. bis 18.<br>November. | Weitzen | Roggen | Gerste | Bafer | Erbsen | Kartoffelu | Bier | Spiritus | 13 en | Strol | Spect | Butter             | Lalg | Rinbfleifch | Hammelft. | Schweinft. | Ralbfeifch |
|-------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|--------|------------|------|----------|-------|-------|-------|--------------------|------|-------------|-----------|------------|------------|
| befter Gorte 5                                  | 142     | 25 1/2 | 201    | 14    | 30     | 11         | 110  | 540      | 12    | 65    | 7     | 6                  | 60   | 2           | 2         | 23         | 21/2       |
| mittler Sorte                                   | 40      | 23     | 20     | 13    | 28     | 8          | 100  | 450      | 1112  | 160   | 5     | $  5\frac{1}{2}  $ | 55   | 21          | -         | 1          | 123        |

Bebruckt bei S. Gruenauer in Thorn.